## Inland.

\* Pofen, ben 1. Anguft. In ber letten Boltsversammlung wurden mehrere Fragen über die am 6. f. M. dem Reichsverweser zu leiftende Anertennung verhandelt, ob dem reichstriegsministeriellen Erlaß ohne vorherige Ge= nehmigung der betreffenden Centralbehorde unferes engern Baterlandes übers haupt Folge gegeben, ob ferner die Burgermehr jum freiwilligen Unichluß an diefe vom Militar geforderte Demonstration veranlaßt werden follte. Diefe Zweifel werden im Laufe der nachften Woche wohl überall in der Proving fich wiederholen; es verlohnt fich daber mohl, daß wir mit ein Paar Worten den Begenftand berühren. Die Bedenten, welche fich gegen den auf den erften Blid fo unberfänglich aussehenden Aft erheben, find zweierlei Art; die einen haben eine gewiffe Empfindlichteit, die andern eine weiter in die Bufunft gebende Beforgniß gur Urfache. Dan fühlt fich verlegt, daß in defretirender form ohne borherige Mittheilung an das die Excfutivgewalt des Preugifchen Bolts reprafentirende Gefammtministerium der Befehl ohne Weiteres aus der Reichs= tanglei an unfer specielles Kriegsministerium ergangen ift, als resortirte dies ohne Zwifdenftufe unmittelbar vom Minifterium der Centralgewalt, mahrend ce boch verfaffungemäßig feftgeftellt ift, daß diefe wenigstene mabrend des gegen= martigen Proviforiums in allen auf bas Gefammtvaterland bezüglichen Schritz ten fich mit den Regierungegewalten der Ginzelftaaten möglichft gu verftandi= gen batte. An Beit gu einer folden Bereinbarung fehlte co nicht, Da eine Ge= fabr im Berguge nicht vorliegt; und rafd mare es gu einer folden Bereinbarung getommen, da von Seiten foft fammtlicher Regierungen unaufgefordert eine beifällige Anerkennung der in der Perfon des Reicheverwesers getroffenen Wahl bereits erfolgt ift. Die gefagt man ift verdrießlich darüber, daß in den erften Aet der Reichsregierung ein folder Formfehler fich hat einfchleichen muffen. Goll aber durch einen Formfehler das Gefühl Deutscher Einheit erfalten, ber laute Ausbrud des Deutschen Ginnes fich dampfen? dann ftanden wir eben wieder da, wo vor 200 Jahren der Beift der Dentichen Ration gu erlahmen anfing, als die Rraft, die in lebendiger That fich hatte offenbaren follen in Gorm= fragen fich erschöpfte. Der jest begangene Formfehler verdiente eine leicht be-rührende Rüge, doch nicht ein ablehnendes Zurucktreten, das einem Bruch des eben in der Gestaltung begriffenen Verhältniffes gar zu ahnlich fahe. Tiefer greifend ift die Furcht vor den Confequenzen, die man aus dem officiell abzules genden Bekenntnif der Unterordnung unter den Befehl der Deutschen Centrals gewalt für das Preugenthum als foldes heraufzubeichworen meint. Dem Doppelgefühl, das unfern Ginn erfüllt, murde nur nach einer Geite bin Musdrud gegeben, und daraus meinte man, möchte fich in fillichmeigender Folge ergeben, Daß die andere Geite als erlofthen und fernerhin unberechtigt gu betrachten mare. Wir empfinden tief den Werth unferer Deutschen Nationalität, die Unftrengun= gen, die von der Proving dur Wahrung und Erhaltung diefes Gutes gemacht werben, der Jubel mit welchem die Radricht von dem flegreichen Erfolg diefer Bemühungen überall empfangen ward, legen offenkundiges Zeugniß ab, was erft den Abschluß der Forderungen bildet, die wir an das Leben zu ftellen Brüdern Aber nicht minder tief besteht uns die Empfindung, daß in dieser großen Benossen Genoffenschaft uns ein Volksstamm am nächsten steht, mit dem wir gemeinsam der edelfien Glieder im Gesammtkörper Deutschlands bilden. Wir füh-Ien uns in Deutschland doch auch ale Preugen, feben mit einem nicht gemeinen Gelbfibewußtfein auf die Geftaltungen gurud, Die von diefem gefonderten Zweig ber Ration aus eigener Triebfraft ju Tage gefordert wurden Wir baben eine glorreiche Gefchichte, deren Undenten nicht erblaffen foll vor dem neu fich erhebenden Geftirn des größern Gefammtvaterlandes, dem wir mit der aufrichtigften Singebung une jugumenden gedenten. Preugen foll aufgeben, aber nicht untergehen in Deutschland. Und weil man beforgt, daß die gewandte Auslegungskunft einer Prenßen feindlich gefinnten Partei in Frankfurt sich beeilen wurde, die seierliche Anerkennung des Reichsverwesers so auszufassen, als hatten wir freiwillig unser Preußisches Bewußtsein in den Sarg gelegt und zu Grabe getragen, darum nimmt man Anstand fich nach einer Seite bin auszufprechen, die zu gehäffiger Mifdeutung Anlaß geben konnte. Aber mas hins bert uns benn, das was in uns lebt und wirft nach seiner gedoppelten Richtung bin in deutlich bezeichnende Worte zu kleiden? Das Eine thun und das Anbere nicht laffen. Das Militär ift aufgefordert in der Perfon des Reichsvermes fere der Reichseinheit zu huldigen; ift's ihm unterfagt als gleichzeitiger Ergans fers der Reichsetingen Regung dem Preußischen Ramen, dem Preußischen Bolk seine fortdauernde Anhänglichkeit darzulegen? Mile Berlegenheit, alles Besängstigende des am 6. August zu begehenden Schrittes ift mit Einem Schlage gehoben, wenn dabei gehörig dargelegt wird, daß man den Doppetregungen, auf die fich das Berg eines Preufen gestimmt erhalten will, als gleichberechtigten Rechnung zu tragen gedente, wenn man dem Soch auf das Reich und ben Reichsvermefer einen gleichen Suldigungeruf für den Deutschen Stamm Des Preugenvolte und die tonigliche Perfon, welche den Stamm reprafentirt, folgen ließe als ein weithin klingendes Signal, daß in der neuen umfaffenden Berbindung das Gedächniß der engern, näher zuständigen Berwandschaft nicht verschwinden solle. Db dann unter diefer Modifikation die Burgermehr der einzelnen Städte an der Feier Theil zu nehmen hätte, möge ihrem eigenen Er meffen dabeim gefiellt bleiben; einen triftigen Grund dies Unfinnen gurudgus weifen, tonnen wir überall nicht erfennen.

Berlin, ben 31. Jult. Ministerial. Erflärungen gleichen nicht felten jenen pythischen Göttersprüchen, bie ben widersprechendsten Deutungen Raum gebend, erst dann recht verstanden werden, wenn die Zeit selber den wahren Sinn offenkundig macht. Gine solche Erflärung ist die, welche Auersmald vorgestern in der Nationalversammlung über die Stellung Preußens zur deutschen Sache und bamit über die Huldigungsfrage abgegeben hat. Die Ginen sinden in der Bersicherung, daß das Ministerium "die Würde und Selbstständigkeit Preußens" aufrecht erhalten werde, den hinreichenden Beweis von einer entschiedenen

Ablehnung jener Bumuthung; bie Anderen freuen fich, bag in derfelben feine Schwierigfeit gefunden und meinen, es werbe jedenfalls gehuldigt werben. Salt man die verschiedenen Wendungen der Erflarungen gufammen, fo lautet ber mefentliche Inhalt babin, daß die " Schwierigfeit", die jene Anfforderung bes Reichs= friegsminiftere enthalte, nicht erheblich fei und "unschwer gur Berftanbigung gu führen fein werbe", ohne auf ber einen Seite "bie Starte" Dentichlands und auf ber andern die Burbe und Gelbftftanbigfeit Preugens gu fcabigen. Demnach möchten wir glanben, daß Unterhandlungen angefnupft worden find, die jene Berfianbigung zwischen unferer Regierung und ber Centralgewalt herbeifuhren follen und mahricheinlich in ber Urt herbeifuhren werben, bag man burch eine Interpretation ben aufibfigen Ausbruck befeitigen und dem Worte "Gulbigung" ein andes res, vielleicht "Unerfennung" fubstituiren wird. Richt glaublich ift es, bag ber Reicheverwefer ben gangen Erlaß feines Miniftere besavoniren merbe, mas man bier voreiliger Beife als bereits geschehen ausgab und ebenso unwahrscheinlich ift bie von manchen Ceiten vorausgefagte Entlaffung Penders. Wie nun bie Caden auch liegen mogen, foviel fann ich verfichern, bag bie wenigstens bier und in Botebam garnifonirenden Eruppen einem Berfuch, jenen Befehl unverandert aus: guführen, fich offen wiberfeten murben. Unfere Demofraten verhalten fich ubris gens bei bem gangen Streit neutral, ba fie gar feine Beraulaffung haben fur eine Bulbigung bes Reicheverwefers, bem fie überhaupt gram find, in die Schraufen

Bon Camphaufens Thatigfeit fomohl bei der Centralgewalt wie beim beutfchen Parlament verfpricht man fich große Erfolge für die prenfifchen Intereffen.

Die Nachricht, daß der Pring v. Preußen gestern Abend hier anlangen marbe und die Borbereitungen, die in feinem Schlosse zum Empfang gemacht wurden, locken große Menschenungsen vor basselbe. Er blieb jedoch aus, weil, wie es hieß, ihn ein Unwohlsein befallen hatte. Möglich, daß nur die Bolfostimmung sondirt werden solle die auch in der That sich in einem um 9 Uhr Abends vor bem Palais stattgehabten Kravall insofern seboch zufriedenstellend kundgab, da die Unruhstister von der Gegenpartei überwältigt und mit blauen Fleden vom Plate gejagt wurden.

Berlin, ben 28. Juli. Es wird eine Petition fammtlicher Berliner Bereine an die Nationalversammlung vorbereitet, welche die Freilaffung der in der Zeughausangelegenheit Berurtheilten, sowie der wegen Prefvergehen verurtheilten Studenten Schlöffel und Monece beantragt. Bei dieser Gelegenheit wird die Linke und wahrscheinlich auch ein großer Theil des Centrums außer der sofortigen Umnestirung der seit dem 18. Marz wegen politischer Bergehen Berhafteten, die schlennige Einführung von Geschwernen Gerichten in Presprozessen verlangen.

nien aufragen taffen, ob fie geneigt waren, bie nene Bache neben bem Bengbaufe an bas Linienmilitair abzugeben? Bielfach erffarte man sich gegen bas Linien-Militair, mit bem Bemerken, bag bie Burgerwehr bie Dachen fo lange behalten muffe, bis bas Militair auf die Berfassung vereidet fei.

— Seit Aurzem befindet fich außerhalb des Sitters, am Eingange zur Universität, ein schwarzes Brett der Berliner Studenten mit Anzeigen, welche jene allein betreffen. Der Rector hat nämlich jest das Sausrecht gebraucht und will Anschläge der Studenten, ohne seine Unterschrift, im Universitäts- Gebäude nicht länger dulden.

Die Seele des Ministeriums ift jest recht eigentlich ber Minister Sansemann, und auch seine Empfangsabende am Dienstag und Freitag gehören zu dem Interessantesten, was jest die Residenz zu bieten hat. Diesen Nachmittag ist wiederum eine Ministerialkonferenz in Charlottenburg, worin die schließlichen Instruktionen berathen werden sollen, welche Sr. Camphausen mit nach Franksurt nimmt, so wie die Erklärung, welche das hiesige Kriegsministerium dem Reichsfriegsminister auf seinen bekannten Erlas übergeben wird und welche in Bezug auf die am 6. August vorzunehmende Suldigung entschieden ablehnend lautet.

Der A. Z. wird von Berlin ans bei Gelegenheit der Sendung des General Pfuel nach Petersburg geschrieben: Der Kaiser ist über alle Borgänge in Berlin bis ins genaueste Detail unterrichtet, ja es gehen ihm sämmiliche Maueranschläge (bis auf wenige Ausnahmen wahre Pesteulen der Litteratur sowohl in politischer als sittlicher Beziehung) zu. Den Russen ist darin meist mit würtendsstem Haß gedroht. Gines dieser Placate sing jede Zeile mit den in gesperrter Riesenschrift gedruckten Worten: "Die Russen fom men!" an. Und seder Phrase folgte eine Schreckeusschilderung und ein Ausbruch des Hases. Dieses Platat zeigte der Kaiser dem General unter herzlichem Lachen. Gbenso war er im Besitz der volkshumoristischen Journale Kladeradatsch, ewige Lampe, Krastehler, und wie diese Blätter soust heißen. Die heitere Ausschlung dieser Angesteller, und wie diese Blätter soust heißen. Die heitere Ausschlung dieser Legenheit zeigt wenigstens, daß die persönliche Stimmung des Kaisers steine gezeriste ist.

Berlin, ben 29. Juli. Der Staatsanwalt beim Könight Kunnnergericht hat folgende Befanutmachung erlaffen: Herr helb hat in ber Radfchriff'in einem in diesen Tagen verbreiteten Platate: "Gail Berlin und halb Preußen in An-flagestand", wörtlich Folgendes gejagt: "Go eben erhalte ich aus plaubwürdiger Onelle die Nachricht, daß von Seiten ber Reaftion mehrere geheime Bereine gebildet worben sind, welche ben Zwed haben, burch falsche Unklagen und falsche

Bengen-Aussagen (Meineibe) bie Stimmführer ber liberalen Partei auf bie Feftungen zu bringen. Dies bem Bolte gur Renutniffnahme."

Geheime Vereine, beren Zweck bahin gerichtet ift, eine Reaktion herbeizuführen ober zu falfchen Anklagen und zum Meineide zu verleiten, find miber die Gesehe. Ich habe deshalb die gerichtliche Vernehmung des Herrn Held
über seine ganze Wissenschaft veranlaßt. Hierbei hat berselbe erklart: "daß er
über bas Bestehen von bergleichen geheimen Vereinen zur Zeit Nichts wiffe", und
"daß er mit der Behauptung: ""jene Nachricht aus glaubwürdiger
Duelle erfahren zu haben"", nur bezweckt habe, seine Angabe in den Aus
gen bes Publikums wahrscheinlicher zu machen, zumal diese Phrase bei Zeitungs.
Plachrichten eine sehr gewöhnliche sei."

Bur eiblichen Befraftigung feiner gerichtlichen Ansfagen hater fich nicht verfichen wollen, weil er — wie er angegeben hat — feinen Gott anerfenne und ihm fein moralisches Bewußtsein also jebe Eibesleiftung verbiete.

3ch habe mich fur verpflichtet gehalten, gur Burdigung bes vorgebachten Platate auch bies gur öffentlichen Renntnig gu bringen.

- Die Bolfeversammlungen unter freiem himmel find nicht verboten; ein Polizeitommiffar durfte neulich ale Redner auftreten und bief ben Berfammelten Bum erstenmal ward ein Polizeimann beflaticht. Aber vom Gernfte berab empfahl ein Redner bem Demos unten Mäßigung, er lobte den Fortichritt im Bege bes Befebes! Der vielbesprochene, einft in Magbeburg inhaftirte, bann ausgewiesene Beitling hat fich auch hier eingefunden and in einer Bolfsverfamm. lung icon gesprochen. Es ift gut, wenn man den Kommunismus nicht als De: fpenft in ber Gerne brobend erblicht, wenn er in feiner verforperten Wirklichteit fich uns zeigt. Geine Theorien follen auf die Dartifche Berfammlung wenig Gindruck gemacht haben. Gei es bag er Unbanger fande, beffer ein offener, ebr. licher Rampf mit ihnen als ein Weglangnenwollen und heimliches Unterbruden. Der prattifche Berftand unferer Landlente, Sandwerfer, felbft ber Proletarier ift in folden Dingen icharf; und hat erft gar ber Berliner Big eine Schwäche im Dinge entbedt, fo ift es nicht mehr gefährlich. Auch die taglich aufgewarmte Luge, welche bie mußigen Arbeiter bier gurudhalten foll, bag ihre gur Ofteifen. babn abgegangenen Benoffen bort barbarifc behandelt murden, hat ihre Rraft verloren, feit man Duth hat mit ben ichlagenden Wegenbeweifen vorzutreten. Der Umfchlag in ber Meinung batirt vom Tage bes Beughausflurmes; erft ber Brogef gegen bie Ergriffenen hat ber Thatfache indeg die folagende Wirfung gegeben. Der Umschwung in ber Meinung ift ein überraschend schneller. Burde beute ein Staatsanwalt, wie bamals fr. Temme, ein Proflama wagen burfen, worin er nur jur Angabe berjenigen Individuen aufforbert, welche and ben Reihen ber Burgermehr auf bie mit Steinhagel antudenden Tumultuanten gefenert, Diefer Hebertreter bes Gefetes gar nicht gebenfend? Go tonnte eine Barteiftellung einen fonft geachteten, gelehrten und hochgestellten Richter verblenden, und man fand es naturlich. Und beute, faum ift ein Monat vorüber, mundert man fich bag biefer felbe Richter, um ihn von ber Stellung eines öffentlichen Unflagere gu entfernen, gu einem noch boberen Boffen in ber Broving beforbert werben barf. Den eigentlichen Ausschlag in ber öffentlichen Meinung hat indeß Jacobi's Antrag gegeben. Nachbem biefe Majoritat und in diefer Plationalversammlung ibn erbructe, mogen bie Emiffare ber Propaganda ihr Bundel gepadt haben, wie ein hiefiger Agitator vor einiger Beit erflatte: Berlin ift noch nicht reif, bier ift unfer Sopfen und Dalg verloren - für biesmal. (21. 3.)

A Salzbrunn, ben 30. Juli. Die politischen Umtriebe find auch in ben hiesigen Gegenden zum Ansbruche gesommen. Sie tragen den Charafter wie im hiesigen Gegenden zum Ansbruche gesommen. Sie tragen den Charafter wie im hiesigen Thale, d. h. sie sind meistentheils offen republisanisch. Im benachbarten Babe Altwasser hat ein junger Mensch, der für einen Studenten gilt, besonders aufregend gewirkt und sich einen geschlossenen Anhang verschafte, der eine Masse von 700 Personen ausmachen soll. Es sind in Folge dessen auch sichen fo tumultuarische Scenen vorgesommen, daß Militair hat herbeigeholt werden müssen. Gine durch dieses Militair vorgenommene Verhaftung steigerte die Aufregung, die Bergleute der Umgegend sammelten sich zu Hausen und verlangten die Freigebung der Verhafteten. Der Offizier wollte schon von den Feuerwassen gebrauch machen lassen, bequemte sich indeß zulest doch zur Freigebung mit Rücksicht auf die Babegäste, die dann den Ort wohl verlassen haben würden, wie man fürchtete. — Höchst auffallend war es, daß die hier in Salzbrunn verhältznismäßig sehr zahlreich anwesenden Polen an diesem Tage wie verschwunden schienen!

Köln, den 24. Juli. Einer heute unserm Borflande des Central-Dombau-Bereins zugegangenen Benachrichtigung zufolge, haben Se. Majestät der König in einer am 22. d. Mt. der Deputation des Porstandes ertheilten Audienz, die ihm in der überreichten Adresse ausgedrückten Wünsche und Bitten des Vorstandes huldreicht entgegen genommen und gleichzeitig erklärt, das Allerhöchst dieselben es sich zur größten Freude anrechnen würden, bet der Säkularfeier am 14. August d. I. Zugegen sein zu können. Eine seste Zusicherung lasse sich gleichswohl unter den obwaltenden Zeitumständen nicht geben, wenn aber außersordentliche Ereignisse dem Borhaben nicht in den Weg treten, würden Ihre Majestäten den Tagen des Festes bei wohnen. Sc. Majestät vernahmen zugleich mit Interesse den Austrag derselben Deputation nach Wien an den Reichsverweser Erzherzog Johann, erwähnten dabei der langjährigen innigsten Beziehungen zu dem Erzherzoge und entließen die Deputation mit den Worten: "Gott gebe, das wir uns bald vergnügt wiederschen!" Die Deputation hat noch an demselben Abend ihre Reise nach Wein fortgesest.

Frankfurt a. M., ben 26. Juli. In ber hentigen Sigung des Gewerbecongreffes tam bie Frage über Schut ber Sandwerke gegen hie Fabri-

fen zur Berhandlung. Gegen breifig verschiebene Antrage wurden eingereicht, fammtlich für Besteuerung der Fabrifen zu Gunften bes handwerferstandes. Sie wurden an ben Ausschuß verwiesen. Gin anderer Punkt fam ebenfalls zur Bershandlung: die Zeichen und Firmen ber Gewerbetreibenden. Auch in Bezug auf biesen Gegenstand wurden mehre Antrage gestellt und an ben Ausschuß verwiesen, der morgen Bericht abstatten wird.

Seidelberg, ben 26. Juli. Bei ihrer gestrigen Rucklehr aus Neustabt a. b. haardt hatten sich bie Studenten alle Empfangsfeierlichkeiten verbeten, mit ber offentlich ausgesprochenen Erklärung, baß, wenn auch nun ihre Ehre als Stubenten durch bie Aushebung aller bemofratischen Bereine gewahrt sei, sie biese Maßregel doch selbst bedauerten. Sie wollten in Berbindung mit den Bürgern die Aushebung bieses Berbots erstreben. Zu biesem Zwecke werden hier bereits Borbereitungen getroffen zu einer großen Versammlung, welche, wie die frühere, im Hose bes hiesigen Schlosses am 30. Juli gehalten werden soll. Nach Frankfure sind bereits Einladungen zu dieser Bersammlung an Mitglieder ber beutschen

Rational Berfammlung abgegangen. In Gera tam es am 27. Juli gu tumultuarifden Auftritten, über welche aus der L. A. 3. Folgendes mitgetheilt wird. Die Regierung war geftern gu bem Entschlusse gefommen, den als Bertreter der Landichaft langft miffällig gewordenen Landfammerrath Rraufe verhaften gu laffen. Reitende Boten verfündeten dies in Bligesschnelle in allen umliegenden Ortschaften, fodaß bereits gegen Mittag die Stadt von einer ziemlichen Angahl Leute vom Land ange= füllt war. Um 2 Uhr wurde deshalb die Etadt von der Burgermehr gefchloffen. Rach 4 Uhr murde das Gedränge gegen die Thore fo fart, daß Generalmarich geichlagen wurde und die Bürgerwehr, Schügen und Turner traten unter die Waffen, alle Thore wurden befegt. Um 5 Uhr trafen die ersten mit Knütteln bewaffneten Bügen der Bauern an den Gittern ein. Alle Unterhandlungen, die wohl eine gute Stunde dauern mochten, wurden burch den Ungeftum und Das verftartte Berbeiftromen von Landleuten, Arbeitern zc. unmöglich gemacht. Un dem Schlofigitter hatte fich ber größte Saufen verfammelt. Bon ihm ward das Thor mit Balten eingerannt und ctwa 20 bis 30 von ihnen drangten fich durch und zogen gegen das Landhaus, wo fich fcon große Saufen Tumultuanten aus Stadt und Land verfammelt hatten. Das berbeigerufene Militair (etwa in Allem 60 Mann) fdritt zwar ein, mußte aber bald zur Dedung ber Regierung gurudgezogen werden und überließ bei einbrechender Racht die Bewachung des offenen Gitters abermals der Burgerwehr, mahrend ungefahr 30 Dann des bewaffneten Turnforps die Bauern bis an das Schaufpielhaus gurudbrangten. Best murde auf Befehl von der Burgermehr fcharf geladen. Es mochte 8 Uhr fein. Die Babt der Tumultuanten muche, der Anblid einiger vom Militair Bleffirten erregte ihre Wuth im bodften Grade, mahrend die theils feit I Uhr in Stanb und Sonnenglut flebende, der Sandhabung des ichweren Gewehrs gum Theil ungewohnte Burgerichaft ermatiete, an jedem fraftigen Widerftand ju zweifeln und fich in Saufen gurudzuziehen begann. Rur der Turnverein hielt trog vielfältiger Warnungen und ichlimmer Anzeigen den ihm anvertrauten äußersten Posten besetzt. Da glaubte der Kauzler v. Bretichneider dem Sturm nicht langer begegnen zu können, er verfügte (durch das Zurückziehen der Burgerwehr nothzedrungen) die Freitassung des Verhafteten. Dieser zog nun an der Spige des vereinigten Haufens gegen das Thor, und die Aufrührermaße stel über die Turner her. Das Reiultat konnte nicht zweiselhaft sein. Werlassen von Tedermann und einzig angewiesen aus Anfahr weiselhaft sein. Bertaffen von Jedermann und einzig angewiesen auf Buchfen, die ohne Babonnet waren, ging das Diederwerfen und Entwaffnen eines Theils vor fich, mabrend Andere, mit Sulfe des Rolbens Luft betommend, fich retteten, noch Andere in verzweifelter Gegenwehr gum Schuf ihre Buflucht nahmen. Der erfte Schuf fiel indeß beim Ringen um ein Gewehr. Hierauf mochten noch etwa 15 Schuffe von beiden Seiten fallen, wobei ein Schneidergefelle getödtet wurde. Bermundet wurden auf beiden Seiten gegen 25 bis 30. Die Turner wurden davauf heftigibis in die Stadt verfolgt. Ein großer Theil trug Bunden oder wenigstens Steinwürfe davon. Die Bürgermehr hatte fich aufgeloft, die Uebermacht mar ju groß. Die Racht und den Gieg benugte die Rotte gur Demolirung ber Saufer der Führer des Turnerferps, und eines ihr Misliebigen, denn auch die Republikaner fanden entichieden auf Seiten des Gefeges. 11m 6 1thr Morgens, als fich der Sturm etwas gelegt hatte, begann man die einzelnen Wohnungen der Turnvereinsmitglieder ausfindig ju machen und demolirte noch 10 Saufer. Den Turnern war vom Bolte der Tod gefdworen und es hatten diefe fammtlich die Gladt noch in der Racht verlaffen. Die Landschaft hat der Stadt ihren Schutz angeboten. Bis jest, den 28. Juli, ift die Rube nicht weiter geftort

München, den 18. Juli. In der altbaierischen Indisferenz hinschtlich der neuen Bewegungen und wie so Alles, was nach Deutscher allgemeiner Einisordneten zum Gewerdskongreß in Frankfurt erst am 15. Juli gewäht wurden, so daß sie wahrscheinlich gerade zur etwaigen Schlußfeierlichkeit dieser Bersammstung ankommen werden. Diesmal war übrigens München, welches sich neuerBierfrage mit Kravallen ze. betheiligt, gegen die Provinzstädte im Sintertressen geblieben. Diese haben alle zum Sewerdskongreß gewählt; aber das Mandat aller Abgeordneten lautet auf entschiedenste Festhaltung des Junsts und Insungszwanges. Natürlich sührt man sehr schon aber weiß Ieder, daß er damit nur das Althergebrachte beschönigen will. Die Vortheile der neuen Zeit wollen sie eigenen hochverechtlichen Kräfte etwas mehr in Anspruch nehmen als bisher, das wollen die Serren vom Gewerde nicht. Freiheit und moglichker Borzug für sich, sür die ganze übrige Welt aber die möglichke Beschraung, das ist immer das alte jammervolle Spiel.

Dresden, den 26. Juli. Vor einigen Tagen ftand in hiefigem Anzeiger ein Auffag, in welchem darauf hingewiesen wurde, daß der vormalige Minister v. Einfiedel noch immer Portofreiheit genieße. Sicherm Vernehmen nach hat sich der Finanzminister veranlaßt gesehen, sofort zu untersuchen, wie es sich mit dieser Bevorzugung verhalte, und da es sich herausstellte, daß die Angabe allerdings richtig war, die erwähnte Portofreiheit alsbald aufgehoben.

(Dr. I.)

Dreeben, ben 28. Jul. In ber heutigen Sigung ber I. Rammer befand fich ber Bericht ber erften Deputation über den Gefetentwurf, bie Rechteverhaltniffe ber Deutschfatholifen betreffend, auf ber Tagesordnung. Die Debatte brebte fich hauptjächlich barum, ob man mit ben Motiven, welche bie Regierung bem Defegentmurfe gu Grunde gelegt, einverftanden fein tonne. Die Majoritat ber De-Dutation hatte namlich beantragt, die Rammer folle fich mit ben von ber hoben Staateregierung in ben Motiven im Allgemeinen ausgesprochenen Grundfaten völlig einverftanden erflaren. Die Debatte endigte bamit, bag bie Rammer gegen acht Stimmen ben obenermabnten Antrag ber Majoritat ihrer Deputation (D. 3.) annahm.

Edernforde, ben 26. Juli. Radbem ichon in ber verfloffenen Racht burch Angunden der Allarmfeuer verfündet war, daß der Feind in der Rabe fei, tam diefen Morgen um 5 Uhr ein danifder Kriegsdampfer (vermuthlich der "Megir",) in unfern Safen, augenscheinlich nur in der Abficht gu recognofeiren, da er benfelben nach allen Richtungen durchtreugte. - Er naberte fich der Stadt auf 150 Schritt, feuerte auf einen Poften des hier in Cantonnement liegenden 4. Bataillone zwei Rartatidenichuffe ab, wodurch ein in der Rabe des Paftens ftebender Privatmann getodtet murde. (5.=5. 3.)

Arolfen, ben 25. Juli. Die Frage, wem bas Gigenthum an bem Domanialgute guftebe, war burch bie letten Zeitereigniffe auch bei und angeregt und mußte beim Landtage, ber mit Aufrichtung einer neuen Berfaffung befchafe tigt ift, nothwendig gur Gprache fommen. Bisher hatte Die fürftliche Familie fich als Gigenthumerin angesehen. Rach langerer Berhandlung bat ber Landtag feinerfeite bas Domanialvermogen am 22. Juli fur Staategut erflart und be. foloffen, ber fürftlichen Familie eine Civillifte auf Grund und Boben radicire, auszuwerfen. Sofort nach ber Sigung am 22. Juli, bevor noch bie Fürften von bem Befchlug offiziell in Renntnig gefest worden, hat ber Ocheimrath und Bors ftand bes Cabinets, herr v. Stodhaufen, feine Gutlaffung eingereicht und auf wies berholtes Aufuchen erhalten.

- Der Allg. Zeitung wird aus Galigien gefdrieben: In ber neueften Beit ift oft bie Rebe von ben in Galigien wohnenden Ruthenen in ben öffentlichen Blattern gewesen, aber fein einziger Artifel hat bas Berhaltniß bes ruthenenischen Bolfes ju bem polnischen fo bargeftellt, bag auch berjenige, welcher mit bem Schicf. fal bes gebachten Landes wenig vertrant ift, die Urfache ber gegenwartigen Oppofition beiber Rationalitaten geborig gu würdigen im Stande mare. Demnad wird es nicht überfluffig fein Diefen Wegenftand etwas naber gu betrachten. 3m Sabre 1340 brachte ber polnische Ronig Kafimir ber Große bas ruthenische Bolf, welches in Galigien feine unabhangigen Fürften hatte, nach bem Rechte bes Starteren unter feine Berrichaft. Zwei Jahrhunderte hindurd war ber Buftand bes Ruthenenvolfes unter fremder Regierung erträglich, fpater aber murbe ein Gewebe von Ranten und Rniffen gesponnen um das gange Bolt durch unmenfoliche Bedrudung zu entnationalifiren. 3ch enthalte mich aller weiteren Bemerkungen hiernber und berufe mich blog auf bie Gefchichte, welche ihr gerechtes Urtheil in ber Urt gefalle bat, bag einem bavor die Saare gu Berge fichen. Das arme Bolt war gedruckt, gepreßt wie fein zweites in Europa, aber niemand borte feine Schmerzenslaute, erft im Jahr 1772 als Galizien nuter die humane öfterreichische Regierung fam, gelangten die Ruthenen zur Menschenwurde. Erft jest war ihnen der Butritt gu den öffentlichen Bildungsanftalten und Memtern offen, boch blieben die Bolen, als reicherer und gebildeter Theil, immer ftarter und borten nicht auf allerlei hemmniffe ber Grewicklung ber ruthenischen Rationalität entgegengufeben. Die Errungenschaften ber Margtage Biene follen auch ben Ruthenen gu Theil werben, Die Konftitution garantirt jede Mationalitat. Lant S. 22 ber Verfaffungeurtunde glaubten die Ruthenen berechtigt gu fein, fowohl in Lemberg als auch in ber Broving Ausschuffe gu bilden gur Wahrung ihrer Menfchenrechte. Das Bewußtsein erwachte in bem feit Jahrhunderten gefnechteten Bolte. Da hieß es aber, in Galigien find teine Benthenen, es find blos Polen, und weil bie gebildeten Ruthenen folche Demonstrationen mit Lachen empfingen, wurden fie in allen polnifchen Beitschriften als Reaftionare, als blinde Unbanger bes alten Spftems verfchrieen. Dabei hat man nicht unterlaffen, ben ungebildeten Theil bes Bolles burch eifrige Apostel und ungablige Flugschriften gu beruden, neue Ruthenen tauchten auf und bildeten pfendo ruthenische Glubs, man fußte und herzte fich mit ben Bauern. Conberbar! Die Sache ift gang einfach um Die Unvorsichtigen in bie Falle gu loden und fie wie eine Deerbe auf bas Schlachifelb ju treiben. Allein man hat fich febr getäuscht, benn bie Ruthenen wollen ben polnischen Drud unter bem fie lange gejeufst, nicht langer ertragen. Dag polen bergeftellt werden, wir munichen Glud bagu, aber wir werden nicht unfer Blut für feine Berftellung vergießen, wir Muthenen find nicht Polen und fcheiden auf ewig von ihrer Bormundichaft, wir find fatt, überfatt polnischer Bruderfcalt, bie Polen haben an uns fein Recht, es ift zwischen ihnen und und eine Rluft, Die Teiner Berjährung unterliegt. Umfonft ift es wenn man von ber Berfiellung Polens in feinen alten Grengen traumt. Die Polen tonnen nur bore Cympathie für fich erwecken wo ihre Bunge herrscht; fie lieben ihr Baterland, fie opfern fich auf für baffelbe, aber fie leiden fein fremdes Glement neben fic. Liebe Rach barn Bolen! wundert euch nicht, daß wir Ruthenen in Galigien mit ench nicht fympathistren, schlaget euch an eure Bruft und fraget aufrichtig ob ihr - abgefeben von ben aften Beiten — gegenwärtig verdient daß wir ench glanben. Bebes Bort, bas ihr zu uns von gegenseitiger Ausgleichung rebet, ift eine Luge, jebe That ein Betrug. Saben ja einige von euch auf der flavischen Berfammlung gut Prag mit der größten Berachtung über unfere Nationalität öffentlich geredet, und boch sehen wir dieselben jest im pseudo-ruthenischen Comité gu Lemberg. Galigien

gahlt gegenwartig gegen 5 Millionen Geelen ber gefammten Bevolferung, in ben 14 öftlichen Rreifen wohnen 3 Millionen Ruthenen, Die ihre eigene Sprache, ihre eigenen Sitten, Gewohnheiten und ihren eigenen religiofen Gultus haben, ben Reft ber Bolfszahl, befonders in 6 weftlichen Rreifen, machen bie Bolen und andere Nationalitäten aus, wobei nicht ju überfeben ift, bag über eine halbe Dillion Juden in Galigien find. Wir fragen alfo jeden Unbefangenen, wir fragen gang Europa, ob wir Ruthenen in Galigien und bem polnifden Sochmuthe je ftlavifd unterwerfen follen? Schlieflich wenden wir und an alle gebilbeten Manner bes Reichstages zu Bien mit ber Bitte, bag fie fich ber Sache eines Bolfes, welches mit gottlofen Gugen bis jest getreten war, warm annehmen. Auch unter uns find Manner bes Fortichrittes, auch wir verdammen bas Guftem bes fnechti. fchen Abfolutismus, mit bem Unterschiebe, bag wir friedliche und fociale Umgeftaltungen und Berbefferungen unter der Megibe bes öfterreichifchen Sceptere wins fchen, die Bolen aber fich losreigen und ihr Reich mit unferm Blute berfiellen

Rieberlanbe. Maftricht, ben 26. Juli. (Mach. 3tg.) Ge ift nicht gegrunbet, bag unfere Beftung in Belagerungeguftand verfett worben; bie Ranonen, welche auf ben Ballen fich befinden, fiehen bort ichon feit ber Februar . Revolution. Richtig ift nur, daß ein ftartes Truppen = Detafchement in ber Racht vom 24ften nach Southem marfchirt ift, um bort aus einer Bulver - Fabrit bas benothigte Pulver wegzuholen und bie Fabrit gu gerftoren. Die Fabrit mar eine private. Fur ben Rall, daß bas Land fich erheben mochte, wollte man ibm fein Bulver. Depot laffen. Tages barauf hat bie Stadt eine Betition an ben Ronig befchloffen, worin er gebeten wird, die Berhaltniffe Limburgs gu laffen, wie fie find. Benn aber Limburg an Deutschland abgetreten wurde, fo moge er auch Daftricht gur Bundesfeftung machen.

- Geftern hat ber Ronig ber Riederlande, bem Journal be la Sape aufolge, ben angerordentlichen Wefandten und bevollmächtigten Minifter ber Frangofifden Republit am Riederlandifden Sofe, Berrn be Ludre, in einer befondes ren Andienz empfangen und beffen Beglanbigungs Schreiben entgegen genommen.

Belgien. Daftricht ift auf bie Rachricht von bem Frante Bruffel, ben 25. Juli. furter Befdluffe in Bezug auf Limburg in Belagerungezuftanb erflart unb auf den Ballen find Ranonen aufgefahren worben.

## Ausland.

Frantreich.

Paris, ben 27. Juli. Gin befonderes Defret fchafft bie Julifeier ab; ber Buftig - Minifter Marie befiehlt allen Gerichtshofen, am 27., 28. und 29. Juli wie gewöhnlich Sigung gu halten. Die Ginführung ber Republit allein foll in Butunft am 24. Februar gefeiert werben.

Morean de Jonnes (Sohn) hat bem Arbeitsausschuffe ber Nationalverfammlung eine Schrift zugestellt, in welcher er ihr nachweift, wie fie fich ber brobenben Stadtproletarier entledigen fonne. Sein Mittel besteht in Bebauung bes unfruchtbaren Landes. Die Bretagne, bie Landes, Burgund, Sologne und selbst bas nabe Rambouillet boten über 8 Millionen Bektaren, welche viele Millionen Bande beichäftigen fonnten. Berr Moreau be Jonnes legt einen Plan gu militairifchen Agrifultur = Legionen bei.

- Gine Petition gegen bie Zesniten bat im Unterrichts . Ausschuffe heftige Erörterungen hervorgerufen. Carrut, ber Berichterftatter, trug auf Uebermeifung ber Bittichrift an den Minifter bee Innern an, bamit er über bas Borhanbenfein ber Zesuiten in Franfreich überhaupt fich erflare. Bon Rerbrel, nament. lich aber Graf Montalembert, erhoben fich mit Befrigfeit, und Letterer rief aus: Bohlan, ich bin Zefuit und mache mir eine Ghre baraus, biefen Orben gu bertheibigen."

Berr Samard hat einen bem Rriegs - Comité gugewiesenen Borfchlag eingereicht, nach welchem allen Militairs bie Theilnahme an dem Rampfe ber vier

Bunitage ale ein Feldzug angerechnet werben foll.

- Carnot hatte im Auftrage ber proviforifden Regierung am 27. Marg eine brongene Medaille als Preis fur ben beften Rationalgefang ber Republit ausgefdrieben. Der Moniteur fullt nun zwei lange Spalten mit bem Bericht Leon Salevys über biefen Konfurs. Lant biefem Bericht erfannte bie aus Anber, Moam, Caraffa, Felicien David, Salevy, Subert, Busquet, Ab. Muffet und Anderen gufammengefeste Kommiffion folgenden brei Rationalgefängen ben erften Preis, eine brongene Mebaille, gu; 1) Symphonie: Dbe, Tert und Mufit von Clwart, ehemaligem Bogling in Rom, jest Profeffor am Parifer Ronfervatorium. 2) Sieges Symne auf die Freiheit, Terr von Fournier, Mufit von Ermel, ebe-maligem Zögling ber Frangöfischen Afademie in Rom. 3) Symne auf bas Baterland, Tert von Madame Altenheim. Coumet, Mufit von Greffe-Faulander.

Das Defisit ber Stadt Paris beträgt für bas Jahr 1848 nicht weniger als 10,000,000 Fr. Der Stadtrath Galis ift beauftragt, Diefen Betrag bei ber hiefigen Bauf in Form eines Darlebns, abgefehen von ber großen Unleihe ber 25,000,000 Fr., fofort ju negogiiren. Die Bant. Direftion hat fich gegen gute Sicherheit mit Bergnugen bagu bereit erflart.

- Der Gefellichaft, welche ben Ansban bes Couvre übernehmen will, foll

bafür das Schloß Reuilly angeboten worden fein.

— Der Arbeitsminister hat für die in den öffentlichen Arbeits-Werkfätten, welche an die Stelle der National Derkftätten getreten find, jest eingeführten Arbeiten nach dem Stud oder nach der Leiftung ein allgemeines Reglement ents

worfen, welches in den neuen Werkflatten, die überall gebildet werden, wo Ar-beiten unter Staatsleitung in Ausführung tommen, bereits in Anwendung getreten ift. Während der erften 14 Tage ift den Abeitern ein Minimum von täglich 1 Fres. gefichert. — Seit herr Ducoux Polizeiprafett ift, werden bie Strafen, Pläte und Spaziergange wirklich überwacht und eine gewisse Ordnung beginnt dort wiederzukehren. Schon find die Seiltanzer und wandernden Musstanten von den Boulevards verschwunden. Noch find die Bettler übrig, die sich schwerer vertreiben lasten, was aber doch geschehen muß. Sie haben sur ihr Almosenfordern keine Entschuldigung mehr, da die Mairien allen wahrhaft

Dürftigen Unterftügung verabreichen.
— Die "Wespen" schlagen, salls man die Journalkautionen aufrecht halte, der Nationlversammlung vor, eine Anzahl ähnlicher Gesetz zu entlassen, und zwar z. B. solgende: "1) Zeder Bürger hat, wenn er am Morgen ausgeht, eine Kaution zu hinterlegen, um die Bezahlung der Fensterscheiben sicher zu siellen, die er etwa unterwegs einwerfen könnte; 2) Jeder Bürger, der in eine Restauration tritt, hat Kaution zu hinterlegen, damit dem Restaurateur die Bezahlung der Lössel und Sabeln gesichert ist, die der Sast etwa siehlen könnte."

— Der vollständige Ausbau des Louvre ist jest entschieden. Ein von den bezaustragten Architekten vorgelegter Entwurf ist genehmigt worden. Die Seldsschwierigkeit hebt sich durch das Anerbieten einer Gesellschaft, welche alle Vorzeschüsse sie Architen leisten und eine Anmobilie der Krone als Lahlung anz fouffe für die Arbeiten leiften und eine Immobilie der Krone als Zahlung annehmen will.

Der Polizeiprafeft Duconx hat eine Proflamation an bie Ginwohner von Paris erlaffen, worin er ihnen anzeigt, bag er, um bas Bertrauen berguftellen und bie Gemuther, ben taglich ausgefprengten boswilligen Gerüchten gegenüber, gu beruhigen, von funf gu funf Tage getrene Berichte über Alles, mas gu Paris porfalle und allgemeineres Intereffe barbiete, veröffentlichen werbe. Dies werbe Die Unruheftifter balb überzeugen, bag ihr Bemuben, burch ben Schreden gu herrichen, fruchtlos fei. Bereits lebe in allen Zweigen bes Gewerbfleifes bie Urbeitethätigfeit wieder auf; om 22. Juli feien 19,277 ber 30,992 in Paris auf Stuben mobnenben Wefellen ac. bei Arbeiten ihres Sandwerfes wieder befdaftigt gewefen. Auch die Wefchafte bes Pfandhaufes geben ben Beweis, bag bie Lage fich beffere; vom 20. bis 24. Inli fei nur fur 185,140 Fr. versett und fur 200,156 Fr. eingelof't worben. Die in Folge ber Junitage eingetretene Uns. wanderungefucht habe ichon wieder abgenommen; die unabläffige Neberwachung ber Uebelihater trage ihre Fruchte. Die feien fo wenig Berbrechen gegen Berfonen und Gigenthum begangen worben, ale in letter Boche. Die Babt ber megen bes Imiaufftanbes Gingeferferten betrage gegenwartig 9192 Berfonen, fie fei nie größer gewefen.

Der Juftigminifter wird nachftens einen Decretentwurf gur Ginführung einer Aufwands oder Luxussieuer vorlegen. — Im Palais National begann gestern der Bertauf von 40,000 Flaschen seiner Weine und Liqueure aus den Kelleru Ludwig Philipp's. Due Feinschmecker scheinen dort zusammenzuströmen. Am 30. wird man im extöniglichen Park von Neuilly die Schäferei ziegen zählt. — Die Regierung läßt die Julifeste für dieses Jahr aus Schick- lichkeits-Rücksichten wegfallen, auf Ansuchen des Comite's der Juli-Decerirten findet jedoch am 29. in der Paulskirche ein Trauergottesdienst für die Opfer der Julitage Statt.

- General Dudinot hat geftern Paris verlaffen, um ben Dberbefchl ber Alpen-Armee wieder zu übernehmen. Nach einigen Journalen bedeutet feine Abreise eine sosortige Einschreitung, nach andern wäre der General beaufetragt, die Alpen-Armee auszulösen. Der "Constitutionel" will wissen, daß die Regierung in Vetreff der italienischen Angetegenheiten noch gar teinen Eutschusg gesät habe; wäre eine Einschreitung im Plane, so würde wohl vor Allem die an St. Meur lagernde Division Wagnan's zur Armee geschieft werden.

— In der heutigen Sigung der Nationalversammlung wurde bie Berathung des Dekretentwurfs in Betreff der Klubs sortgesetzt. Gestern hatten mehrere Mitglieder eine Erklärung darüber verlangt, was man unter geheimen Gesellschaften versiehe. Der Berichterstatter meinte, das Wort fei fo flar, daß es feiner Erlauterung und Definirung bedurfe. Gr Bergnes bemertte, daß zwifden nicht öffentlichen und geheimen Gefellichaften ein großer Untericied fei. Erftere hatten nichts Strafbares und fonnten den Berdacht der Beborde nicht erwecken; lettere aber suchten fich bloß wegen ihrer ftrafbaren Zwecke zu verhehlen. Er verlangte, daß man dem Art. 13 eine Definition in Diesem Sinne beifuge. Rach einer verwirrten Erörterung, worin ber eine Redner die Weglaffung des Art. 13, der andere eine veränderte Faffung deffelben begehrte, der dritte ein Wort durch ein anderes erfest wiffen wollte, wurde end= lich die Diskuffion über den Begriff des Wortes ",geheime Gefellschaften", geschlof= fen, ohne daß eine Berftandigung erfogt mare.

Großbritannien und Irland.

London, ben 26. Juli. Lord 3. Ruffel ift fortmafrend franklich und wurde gurudtreten, wenn Gir Robert Beel fein Rachfolger werben mochte. erinnert fich, bag Beel fein Amt 1846 niederlegte, weil er fein irlandifches Zwangs, gefet nicht bewilligt erhalten fonnte, und feine Rachfolger, die Bhigs, haben jest viel hartere Dagregeln ergreifen muffen. Die Beel binfichtlich ber Korngefete gu bem Grundfabe ber Bhige überging, fo treten bie Bhige in bie Fufftapfen Beel's hinfichtlich bes freien Sanbels, und bie alten Partei Ramen find nichts mehr ale Schemen. Man barf fich nicht wundern, bag ce heißt, Gir 3. Grabam, Beel's Freund und einer ber gefchickteften unter ben halbichlächtigen Tories, wurde in bas Minifterium treten. Daburch wurben Beel's 120 Stimmen noch fefter an bas Ministerium gefettet fein. Er felbft weigert fich beharrlich, bie Laft ber Befchafte wieder gu übernehmen. "Die Laft bes Minifteriums," fagte er neulich, "bat Bitt in ber Rraft feines Birfens gerobtet, biefe Burde bat Lord Liverpool um feinen Berftand gebracht und Canning in ber Kraft feines Lebens ins Grab gefenft; ich fuble, meine Gesundheit ift erschüttert, und vermag auf bie Dauer Die Bucht ber Gefchäfte nicht zu ertragen. Darum muß ich mich barauf befchranten,

bie Regierung fo lange burch meinen Ginflug zu unterftugen, ale fie auf einer Babn bleibt, die ich billigen fann. Richt cher fann ich mich bagn verfieben, wieber bas Ruber gu ergreifen, ale bis mir bewiefen ift, bag bas Baterland ein folches Opfer von mir erheischt." — Der Antrag, welchen Gir 2B. Molesworth geftern wegen ber Colonieen fiellte, ging babin, bas hans moge erflaren, bie Aus. gaben für bie Colonicen bes britifden Reiches machten eine Untersuchung nothig, um fie gu befchranten, und die Colonieen mußten gu biefem 3med, und um felbft beffer zu gebeihen, ansgedehnte Rechte auf Gelbftverwaltung erhalten. Unmoglich fonnten Dieberlaffungen in allen Theilen ber Erbe mit verschiebenen Gitten, Gewohnheiten, Bedurfniffen von Condon aus am beften regiert werden. Unwiffenheit, Unverantwortlichfeit bezeichneten biefen gangen Zweig ber Bermaltung. England muffe bie Bermaltung ben Colonicen überlaffen und fich feine anderen Mechte vorbehalten, als freie Ginmanderung und freien Berfehr. Dann murbe es alle bisherigen Borebeile von feinen Rieberlaffungen haben, aber viel geringere Anegaben. Die Roften bafur betragen jest jabrlich 8 Millionen Pfb. St., von benen bas Mutrerland bie Salfte trage. Der Raffernfrieg allein werbe auf zwei Millionen ju fteben fommen und fei angefangen megen - zweier Biegen!

Spanien.

Mabrib, ben 22. Juli Der " Beralbo", welcher gestern in Abrebe ftellte, baf ber Rönigin bas Diggefdick einer Fehlgeburt wiederfahren fei, erflart bente, bağ ein Unfall fich begeben habe, welcher ben Thron für jest eines bireften Dachs folgers berauben werbe, b b. er raumt bie Fehlgeburt mit bem Beifugen ein, bag bie Ronigin fich wohl befinde. Der Jufant Don Francisco, ben bie Regierung befanntlich aufgeforbert bat, bas Ronigreich zu verlaffen, will nach Portugal geben.

- Die Gaceta veröffentlicht bente folgende and G. 3lbefonfo eingegangene telegraphifde Depefche von gestern 111 Uhr Bormittage: "Ihre Majefiat bie Ronigin befindet fich vollfommen wohl und erholt fich von ihrer Unpaglichfeit. Dbgleich fie morgen bas Bett verlaffen wirb, fo ift boch bie auf ben 24ften feftgefeste Cour abbefielt worben. Die Ronigin Mutter wird jeboch Rachmittags von 2 bis 3 Uhr empfangen."

S d wei 3.

Bafelland. (Gref. 3.). - 2m 22. Juli faßte ber Regierungerath ben Befchluß, bag bie Berfaffer ber Brofchure: "Blan gur Republitanifirung und Revolutioniring Deutschlands", fofern fie fich in Bafelland aufhalten follten, bes Afplrechtes verluftig feien. Der Berleger Balfer foll jur Berantwortung gezogen werben.

3 talien.

Reapel, den 13. Juli. In Reapel haben 84 anwesende Deputirte die Rammer für vollzählig erflart, und die Diekuffionen haben begonnen. Domenico Capitelli ift Praffdent und Roberto Savarefa ift Dice-Praffdent geworden. Auch diefes ift gleichfam mit den Waffen in der Sand bewertftelligt. Bang Reapel fdmachtet unter dem Drud einer Pratorianer = Serrfchaft. Das Militair erklärte fich, überall felbft Recht ichaffen zu wollen, und eröffnete diese konstitutionelle Justig mit Verfolgung, Beleidigung und Zerftörung alles deffen, was zur Litteratur, Preffe 2c. gehört. Schon mußten einige Korrespondenten Loblieder auf Edweizer, Rungiante, Bufocca ze. fingen !! Soffen wir, daß die Deutschen Korrespondenten nicht zu folden Exceffen fich verführen oder zwingen laffen; hoffen wir aber auch, daß die in Reapel ganz erbarmlich repräsentirten Deutschen von Frankfurt aus einen frästigen Schutz — besonders gegen die Soldatesca Ferdinand's II. von Reapel — erlangen. (R. 3)
Reapel, ben 17. Juli. Der König von Reapel hat unter bem 15. Juli

ein Defret erlaffen, worin er gegen ben gu Palermo am 11. Juli gefaßten Befoluß (Ernennung bes Bergogs von Genna, zweiten Cohnes bes Konigs von Sarbinien gum Ronig von Sicilien) feierlich proteftirt und benfelben fur ungefet-

maßig, null und nichtig und ohne Birfung erflart.

Genna, ben 21. Juli. Geit brei Tagen ift Genna in ber beftigften Anf. regung. Chegeftern fam ber Dampfer , Arno" von Carbinien bier an, welcher eilf verfleibete Befuiten an Bord führte, benen ber Schiffscapitan fur ichweres Belb Berichwiegenheit verfprochen hatte. Raum aber war ber Urno im biefigen Safen angelangt, fo landete ber Schiffscapitan gang allein und begab fich auf bas Polizeiamt, wo er feinen gang anfunbigte. Schon auf bem Wege bortbin ließ er einige Borte bavon fallen, fo bag fcon eine gabllofe Menge muthenb fchreienben Bolfes fich im Safen gufammengerottet hatte, als eine Polizeiperfon mit einer Rompagnie Burgergarben und einigen Rutiden dort anlangte, um bie Blüchtigen gefänglich abguführen. Dur mit großer Dube gelang es ben Burgergarben fie vor ber tobenben Duch bes Pobels gu ichnigen, ber fie gern auf ber Stelle ermorbet hatte. Die Beftimmung biefer Jefniten ift bis jest nicht befannt, und ber Umftand bag fie fehr bedeutenbe Cummen in geprägtem Golbe bei fich führten (man fpricht von einigen Millionen) bat gu bem Berbacht Beranlaffung gegeben baß fie bie nieberen Glaffen bamit aufwiegeln follten, welche bier gu allen Greeffen fehr willfahrig find. Ginftweilen find fie in Gewahrfam im biefigen Ctabtgefängniffe, und bie bei ihnen gefundenen Gelber find ihnen abgenommen. Das wuthenbe Wefdrei bes Pobels biefe Jefuiten ohne weiteren Proceg aufgufnupfen bauerte jedoch ben gangen Zag fort. 2m Abend nahm bie Schreimuth biefer Maffen eine andere Richtung. Bor etwa funf Tagen tamen bier funfund. gwangig Offigiere öfterreichifder Wefangenen ein, bon bem italienifden Regiment, welches vor mehr als zwei Monaten bei Gremona gu ben Piemontefen aberlief. Der ihnen verftattete freie Berfehr, ihr vertrauter Umgang, Die gegen Arme bewiesene Freigebigfeit weden in bem Bolfe Berbacht, bag Rarl Albert ein Berrather

und im Ginverftanbnig mit Defterreich fei, bag biefe Offiziere bierber gefanbt feien, um mit ben bereits bier befinblichen, etwa 400 öfterreichifchen Gefangenen bie vom Militair ganglich entblofte Stadt gu überrumpeln (ber hiefigen 7000 Mann mobilbewaffneter Burgergarben wird babei weiter nicht gebacht) und fie Rabehty gn überliefern, ber mit einem Armeeforps über Dlobena in Anmarich fei. Auflauf por bem Palaft bes Gouverneurs, Berlangen bie Offiziere nach ber Birteninfel Chimara gu transportiren. Gie merben einftweilen in engem Gemahrfam

Rom, ben 15. Juli. Die Rammern verfammeln fich feit vier Tagen bei verschloffenen Thuren, um ein Bertrauensvotum an ben Papft abzuftimmen, burch bas fie ihn gur Menberung feiner Unfichten und Entschließungen in ber

Frage bes Rrieges gegen Defterreich ju überreben hoffen.

Rom, ben 18. Juli. Der Papft bat gestern Abend bie Abbanfung bes Ministeriums Mamiani angenommen. Der Deputirte Farini hat ben Auftrag erhalten, ein neues Minifterium gu bilben, ju bem ber Polizei. Minifter Galetti abermals berufen werben foll. Durch bie Ferrarefer Rataftrophe fcheint aber bie Sache eine andere Geftalt erhalten gu haben; mindeftens bleiben bie Minifter bis

gur Unegleichung biefer Cache auf ihren Boften.

In ber hentigen Situng ber Deputirten melbete ber Prafibent, bag eine im Mamen des Bolfes abgefagte Betition fo eben überreicht worden fei, enthaltend bie Bitte, alle nothigen Mittel anzuwenden, um bas Caterland ans ber brobenben Gefahr zu retten und bei allen ihren Befchluffen ber Gulfe bes Bolfes gemartig gu fein. Bas bie Bolts. Betition anlange, fo folle biefelbe fofort einem Ausschuffe gur Begutachtung übergeben werben. Der Deputirte Bring Canino beftieg bie Tribune und trug barauf an, biefe Begutachtung burch ben gu errichtenben Ausschuß fogleich vornehmen gu laffen. Er hatte feinen Bortrag noch nicht geenbigt, als mit einem Dal ein furchtbarer Tumult im Gaale unter bem Publitum entftanb. Gin gewaltiger Bolfshaufe mar namlich von Can Lorengo in Lucina, wo man wegen ber Ueberreichung ber Abreffe an bie Rammer eine Berfammlung gehalten, mit einer Menge Fabnen nach bem Plate vor ber Cancelleria vecchia gefommen. Gin Theil bavon brang in ben Palaft und in ben Situngsfaal mit bem Befdrei: man moge fogleich bie in ber geftrigen Situng abgefaßte Bittidrift bem Papft übergeben, ba man augenblidlich bie Antwort beffelben über bie gewünschte Rriegserflarung ju miffen begehre. Der Prafident aber erflarte alsbalb ber Rammer, baß fie unter Gewalt von angen nicht berathen fonne, und vertagte bie Sigung auf morgen. Die Guarbia civica traf augenblidlich alle Dagregeln zur Erhaltung ber Orbnung in ber Stadt und nahm fogleich Befit von ben Thoren und bem Raftell G. Angelo.

Stocholm, ben 21. Juli. Am 17. Juli hat die schwedische Fregatte Defirée, die am 11. Morgens von Amagar und der Kjöger Bucht südlich gestiehend aus 1 Dreideder mit der Contre-Admiralflagge, 6 andern Linienschiffen mit der Contre-Admiralflagge, 6 andern Linienschiffen — Rach dem Bericht des Schwedischen Consuls in Riga haben sich einzelne Cholerafälle auch in Reval und Helfingfors gezeigt.

Rugland und Bolen.

St. Betereburg ben 16. Juli. Der Minifter bee Musmartigen, Graf Reffelrobe, bat ben Ruffifchen Gefandtichaften in Deutschland ein Rreisschreiben gugeben laffen, bas nach ausführlicher Darlegung ber Difbeutungen und Berunglimpfungen, welchen bas Benehmen ber Ruffifden Regierung von Seiten ber Preffe wie ber öffentlichen Meinung in Deutschland zu erfahren batte, folgenbermagen fcbließt:

Machen Sie allen gefcheuten Personen, mit denen die öffentlichen Ange-legenheiten oder gefellschaftliche Berhältniffe Sie in vertrauliche Berührung gebracht haben, begreiflich, daß die Intentionen des Raifers hinsichtlich Deutsch= lands offen, friedfertig find und bleiben; daß unsere Ruftungen bisher teine andere als eine ftreng defenfive Bestimmung gehabt haben, nämlich die, uns in ben Stand gu fegen, einem der taufend unvorhergefebenen Falle, die in dem Provisoriumszustande, in den die letten Ereigniffe plöglich die Welt verstrickt haben, zu den Möglichkeiten gehören, mit Rachdruck begegnen zu können; daß, was im Befondern Deutschland betrifft, fo lange diefes uns nicht angreift, fo lange die Confoderation, welche neue Form fie fich auch geben mag, die Nachbarftaaten unangetaftet läßt, und nicht darauf ausgeht, zwangsweife ihre Gebietsumschreibung weiter auszudehnen, oder ihre rechtmäßige Competeng auferhalb der Marten, welche die Bertrage ihr vorfdreiben, geltend gu machen, ber Raifer auch ihre innere Unabhangigfeit achten, und nicht gefonnen fein wird, die Stellung zu verlaffen, welche er bis heute behauptet hat. Indem Gie in Diefer Richtung wirken, wollen Gie bem Rabinet, bei dem Gie accreditirt nd, Mittheilung und Abschrift ber gegenwärtigen Depefche zugeben laffen. (Unterzeichnet) Reffelrode.

Der Gesethentwurf über die Competenz der definitiven Cen-

tralgewalt. in einer engeren Commiffion von Dahlmann, Befeler und Mittermaier verfaßt worden, und worden, und begreift vorläufig nur die Competenz der künftigen Reichsgewalt. 2. Reichsgewalt stehen folgende Rechte ausschließlich zu: §. 2. Die Reichsgewalt übt dem Auslande gegenüber die volkerrechtliche Bertrestung Deutschlands und der einzelnen Staaten aus. §. 3. Die Reichsgewalt fiellt Gesande und in Gechäfen S. I. Der Reichsgewalt fichen folgende Rechte ausschlieflich gu: ftellt Gefandte und Confuln bei den auswärtigen Regierungen und in Geehäfen an: fie für und Confuln bei den auswärtigen Regierungen und in Grehäfen an; ste führt den diplomatischen Berkehr, schließt die Bundniffe und Berträge mit dem Auslande, namentlich auch die Auslieferungs und Sandelsverträge ab; ste ordnet alle völkerrechtlichen Maßregeln an. §. 4. Die einzelnen Deuts

fchen Regierungen haben fortan nicht mehr das Recht, ftandige Gefandtichaften im In= und Auslande zu halten. Berträge, welche eine Deutsche Regierung mit einer andern Deutschen oder auswärtigen Regierung abschließt, follen der Reichsgewalt zur Kenntnifnahme und, infofern das Reichsintereffe dabei betheis ligt ift, zur Bestätigung vorgelegt werden. Art. II. §. 5. Der Reichsgewalt steht ausschließlich das Recht des Krieges und Friedens zu. Art. III. § 6. Die bewaffnete Dacht ju Baffer und zu Lande gehört der Reichsgewalt an. Cowohl ihre Ginrichtung und Unterhaltung, als auch die Bertheilung derfels ben und die Verfügung über fie ift Sache der Reichsgewalt. §. 7. Das Reichs= heer wird gebildet aus der gefammten Kriegsmacht (fiehendem Herre und Land= Die Rummern der Regimenter laus mehr) der einzelnen Deutschen Staaten. Die Rummern der Regimenter laus fen durch das ganze Reichsheer. S. 8. Das Reichheer schwört Treue dem Reichs oberhaupte und der Reichsverfaffung; jede andere Berpflichtung des Militaits fieht diefer nach. S. 9. Das Reichsheerwefen foll in Beziehung auf Commando Feldzeichen, Militairgefeggebung und Gerichtsbarteit, Dienfizeit, Dienfiz und Exercier-Reglement, Kriegsmaterial und Caliber gleichmäßigen Bestimmungen unterworfen fein. Gleichmäßigen Bestimmungen unterliegt ferner die Beforderung, Penfionirung, Entlaffung, Belohnung und Auszeichnung von Militairperfonen, das Invaliden= und Militair-Medicinalmefen, die Ginrichtung von Militairbildungs-Anftalten. Befoldung und Berpflegung find unter Beruds fichtigung ber Landesverhaltniffe fur das gange Reichsbeer gleichzustellen. §. 10. Die Ernennung der Oberoffiziere, vom Brigadier aufwarts und diefen einges foloffen, geht vom Reiche aus. Die General-Artillerie-Direktion, der General=Quartiermeifter=Ctab und die mit ihm verbundene höhere Adjutantur, das Genie-Corps, das Pionir- und Pontonier-Corps und die Central=Plankam= mer find der Reichsgewalt ausschließlich untergeben. §. 11. Das Deutsche Fes-flungswesen ift Reichsangelegenheit. Alle Deutschen Festungen sind Reichsfes stungen und werden von Reichs wegen und auf Reichskossen angelegt und un-§. 12. Der Reichsgewalt liegt die Corge für die Ausruftung und Unterhaltung der Kriegsslotte, der Kriegshäfen und der Seearsenale ob. Die Ernennung der Flottenofstziere geht vom Reiche aus. Art. IV. §. 13. Der Reichsgewalt sieht ausschließlich das Recht zu, Eisenbahnen anzulegen oder ihre Anlage zu bewilligen. Sie übt über die den Einzelstaaten oder Privaten zus gehörigen Eisenbahnen das Necht der Oberausstädt und Gesetzebung aus, so weit der Schutz des Reiches und das Intereste des Verkehrs es erheischen. Insebesondere soll Gleichförmigkeit der Spurweite, Gleichkeit des Taris und ein gehöriges Ineinandergreisen der Fahrtenplane erzielt werden. Wehlerworbene Rechte der Betheiligten können uur gegen Entschädigung aufgehoben werden. Die für die Eisenbahnen aufgestellten Rormen finden auch für die Telegraphen Anwendung. S. 14. Die Reichsgewalt hat das Recht der Gesetzebung und Unwendung. Oberaufficht über die schiffbaren oder flogbaren Strome und über die Mündunsgen der in diese fallenden Rebengewäffer; desgleichen über sammtliche Wafferftrafen, welche dem allgemeinen Berkehre Dienen. Die von den Einzelftaa-ten oder dem Reiche zu erhebenden Wafferzölle follen den Betrag der auf die E trome und fonftigen Wafferftragen zu verwendenden Roften nicht überfleigen. Es barf bei ber Erhebung der Baffergolle und von Rebenabgaben feine Begunfligung ber Angehörigen eines Deutschen Staates vor benen anderer Deutschen Staaten flattfinden. Art. V. S. 15. Das Deutsche Reich foll ein Zollgebiet bilden. Das gesammte Zollwesen ift Angelegenheit ber Reichsgewalt. S. 16. Das Postwesen ift fortan Reichssache, die neue Ordnung soll durch ein Reichs Das Postwesen ist sortan Reichssache, die neue Ordnung son durch ein Reichsgeset festgestellt werden. § 17. Erfindungs Patente, die sich auf das ganze Reich exfireden, werden von Reichs wegen auf Grundlage eines Reichsgesets ertheilt. Art VI. § 18. Der Reichsgewalt sieht das Münzrecht und die Gesteing über das Minzwesen ausschließlich zu. Es soll für ganz Deutschland ein gleiches Münzspstem eingeführt werden. §. 19. Der Reichsgewalt liegt es ob, für Maaß und Gewicht dasselbe System in ganz Deutschland zu begründen. §. 20. Das Reich hat die Gesetzgebung und Oberaufsicht über das Bankwefen in Deutschland. Dhne Bustimmung des Reichs darf die Summe des umlaufenden Papiergeldes nicht vermehrt werden. Art. VII. §. 21. Die Musgaben für die Reichs=Regierung, den völferrechtlichen Bertehr, die bewaff= nete Dacht zu Waffer und zu Lande und überhaupt für alle Ginrichtungen und Magregeln, welche von Reichs wegen getroffen werden, fallen bem Reiche gur Laft. S. 22. Sämmtliche Joll = und Poft = Einkunfte fließen in die Reichseaffe. S. 23. Die Reichsgewalt hat das Recht, in so weit die ordentlichen Einkunfte nicht ansreichen, Reichsseuern auszuschreiben. Die Reichsseuern werden im Namen des Reiches erhoben und fließen unmitttelbar in die Reichscasse. S. 24. Die Reichsgewalt ist befugt, in außerordentlichen Fällen das Reich mit Schulsben zu beschweren und die für die Sicherstellung und Tilgung der Anleihen nöst thigen Anordnungen zu treffen Art. VII. § 25. Die Gerichtsbarkeit des Reiches wird durch ein Reichsgerückt ausgeübt. Art. IX. § 26. Der Reichsgewalt liegt die Wahrung des Reichsfriedens ob. Sie hat für die Aufrechthals und ber ihren die Kontakten der Reichsgerichten der Reichsgerichte Reichsger tung ber innern Sicherheit und Ordnung erforderliche Magregeln gu treffen, namentlich in fo fern die Dacht ber Gingelftaaten fich als nicht ausreichend erweist. S. 27. Die allgemeine Normirung des Affociations-Wesens durch die Geschgebung sieht dem Reiche zu. Die Ertheilung von Corporationsrechten ift in allen Fällen, wo das Reichsinteresse unmittelbar betheilgt ift, vom Reiche zu erwirken. § 28. Der Reichsgewalt liegt es ob, für die Abschaffung der Lotterie bis zum 1. Januar 1850 Sorge zu tragen und die Spielbanken ungessäumt zu unterdrücken. § 29. Die Reichspolizei ist besugt, im Juteresse des Gesammtwohles allgemeine Maßregeln für die Gesundheitspstege zu tressen. Art. X. § 30. Der Reichsgewalt liegt es ob, die kraft des Reichsbürgerrechsten Allen. tes allen Deutschen verbürgten Rechte oberaufsehend zu mahren und die geset lichen Normen für die Erwerbung und den Verluft des Reichs- und Staats- Bürgerrechtes festzustellen. § 31. Die Reichsgesetzgebung soll für die Aufnahme öffentlicher Arkendung in Sal. Die Reichsgesetzgebung foll für die Aufnahme Bürgerrechtes festzustellen. § 31. Die Reichsgesetzung soll für die Aufnahme öffentlicher Urkunden diejenigen Erfordernisse sestien, welche ihre Gültigkeit in ganz Deutschland bedingen. § 32. Der Reichsgewalt steht es zu, in allen Fällen, wo es für die Durchsührung von Reichszwecken erforderlich ist, das Recht der Gesetzebung zu üben, die Reichsgewalt wird Gorge tragen, daß durch die Erlassung allgemeiner Gesetzbücher über bürgerliches Recht, Sandelszund Wechslerecht, Strafrecht und gerichtliches Versahren, die Rechtse Einheit im deutschen Bolke gesessigt werde. Art. XI. § 33. Die Anstellung der Reichsbeamten geht vom Reiche aus. Art. XII. § 34. Alle Gesetze und Verordnungen der Reichsgewalt erhalten durch ihre Verkündigung im Reichsblatte, im ganzen deutschen Reiche, unmittelbar verbindliche Kraft. An diese 31 Paragraphen sind noch solgende Besimmungen gehängt: Verhältnisse der Eins phen find noch folgende Bestimmungen gehangt: Berhaltniffe der Gingelftaaten zum Reiche. Art. I. § 1. Die Selbstffändigkeit ber einzelnen beutschen Staaten dem Reiche gegenüber dauert in so weit fort, als sie nicht durch die der Reichsgewalt ausschließlich beigelegten Rechte beschränkt ift. Art. II. § 2. Alle Gesege und Anordnungen der Einzelstaaten, weche mit der Reichse verfassung oder den Reichsgesegen in Wieserspruch siehen, sind ungültig.

Im Plenum des Ausschuffes wird dieser Entwurf unzweifelhaft viele Mo-dificationen erfahren; gegenwärtig ift die Berathung deffelben bis zum vierten Paragraphen vorgeschritten, über dessen Fassung zwei Meinungen im Ausschusse einander gegenüberstehen: diejenige, welche mit Rücksicht auf Desterreich und Preußen, nur das Salten und Empfangen ftändiger Gesandtschaften den Einzelregierungen abspricht, und diejenige, welche verlangt, daß besondere Gestandtschaften überhaupt, d. h. zu jeder Zeit und unter allen Umftänden, untersect sein sollen. jagt fein follen.

Marktberichte. Pofen, den 31. Juli. (Der Goff. ju 16 Dig. Preug)

Weigen 1 Riblr. 18 Egr. 11 Pf., auch 1 Riblr. 15 Egr. 7 Pf.; Roggen 26

Sgr. 8 Pf., auch 1 Rthlr. 1 Sg. 1 Pf.: Gerfte 15 Sgr. 7 Pf., auch 20 Sgr.; Safer 15 Sgr. 7 Pf., auch 17 Sgr. 9 Pf.; Buchweizen 20 Sgr., auch 22 Sgr. 3 Pf.; Kartoffeln & Sgr. 11 Pf., auch 9 Sgr. 9 Pf.; der Etn. Heuzu 110 Pfd. 20 auch 24 Sgr.; Stroh, das Schock zu 1200 Pfd 4 Rthlr., auch 4 Rthlr. 15 Sgr.; Butter das Kaß zu 8 Pfund 1 Rthlr 15 Sgr., auch 1 Rthlr. 20 Sgr. — Spiritus pro Tonne von 120 Quart zu 80% Tralles 18 — 18½ Rthlr.

Berlin, 31. Juli. Weizen nach Qual. 50-54; Roggen loco 26-28, 27 pf. 87 pf. 29 gebot., schwimmend  $84\frac{1}{2}$  pfd. 28 bewill., pr. Aug./Septb. 26, Sept./Ott. 28 Br.,  $27\frac{1}{2}$ ,  $27\frac{3}{4}$ , 28 bewill.; Hofen loco nach Qualt. 16-18 Thir. — Rapps,  $\mathfrak{A}_{-}$  Rübsen 69 ges.; Leinsaat 45 ges.; Rüböl loco  $11-10\frac{5}{6}$ , Julisug.  $11-10\frac{5}{6}$ , Aug Sept.  $11-10\frac{5}{6}$ , Sept.  $\mathfrak{Det}$ .  $\mathfrak{Det}$ .  $\mathfrak{A}_{-}$  Prittug soco  $19\frac{1}{2}$  bez., dto. Aug. Sept. 19 Br., Sept./Oct.  $18-18\frac{1}{4}$  bez.,  $\mathfrak{Det}$ . Nov.  $17\frac{1}{4}$  bez.

Drud u. Berlag von B. Deder & Comp. Berantwortl. Rebacteur: G. Senfel.

Sommertheater im Odenm. Donnerstag den 3. August: Der Mann im Feuer; Original-Lufispiel in 3 Aften von Ziegler.

11m die uns jugefloffenen Gaben gerecht und dau= ernd wirtfam gu verwenden, bedurfte es einer fehr umfangreichen Correspondeng mit den Militair-Behörden der an dem letten Polenkampfe betheiligten Zuppentheile, mit Ortegeiftlichen und Ortegerich= ten, aus welcher wir nabere Renntnif über die Fa= milien= und Bermogene=Berbaltniffe der betreffenden Soldaten entnahmen. Man ift uns meift bereitwil= lig entgegengekommen. Außer etwa 150, aus den Lazarethen zu Pofen, Gnesen und Schrimm entlasse fenen Bleffirten, welche nach einem bestimmten Mos bus bis jest im Ganzen 416 Rthlr. zur beffern Pfles ge bei ihrer Entlaffung durch uns empfingen, führt unfere Lifte bis heute 162 verwundete und gebliebene Soldaten auf, deren Angehörige wir bereits nach fefter Regel unterflugt, oder welche ale Invaliden icon Sulfegelber von une erhalten haben. Ziemlich die Balfte unfres Fonde ift auf diefe Beife icon vertheilt worden. Das Uebrige wird mohl meistens auf folde ichon entlaffene oder noch gablreich in den Lagarethen befindliche Berwundete gu verwenden febn, welche invalide und mehr oder minder erwerbeunfa-hig werden. Rach beren Angahl und Umfländen muß fich die fernere Bertheilung richten. Gine vollftan= dig genügende Meberficht unserer Thätigkeit bleibt demnach, der Natur der Sache gemäß, bis zu dem Zeitpunkt aufgespart, wo fich genau über Alle ent= Seitpunet aufgeihart, wo fich genau ner aut eine schieden läßt. Vorläusig genüge die Versicherung, daß nach allen uns zugeschickten Verichten schon viele Segenswünsche und Dankgebete auf den von uns vertheilten Saben barmberziger Liebe ruhn.
Posen, den 1. August 1848.

Die Unterflügunge=Commiffion für Bermundete und für Familien berm. und getodt. Goldaten.

Denjenigen ifraelitifchen Brudern, welche mit gro= fer Liebe und Singebung fo viele Wochen hindurch bie nächtlichen Krantenwachen bei unfern verwundeten Goldaten übernahmen, fühlen wir uns gedrun= gen, hierdurch den innigften Dant auszusprechen. Pofen, den 1. August 1848.

Die Lagareth = Commiffion.

Aufruf.

In dem Shpothefenbuche des im Abelnaust Rreife, des Pofener Regierungs = Bezirte belegenen abelichen Gutes Staborowice standen Rubr. III. Mro. 5. 7000 Athlic. aus der notariellen Schuldversschreibung der Bestgerin Catharina Borowska vom 25. Juli 1825. für den Cajetan Janicki ex decreto vom 11. August 1825. eingetragen, welche von diesem mittelft notarieller Cessson d. d. Kalisch ben 4ten Sept. 1827. dem Friedens=Richter Stasnislaus Boroweti zu Szadet cedirt und dems nächt in Folge ber nothwendigen Gubhaftation von Staborowice gelofdt worden find.

Es handelt fich jest um Auszahlung der auf diefe Poft aus den Raufgeldern mit etwa 5000 Rthl. ge=

fallenen Sebung. Der Ceffionar, Stanislaus v. Borowsti,

Der Cessionar, Stanislaus v. Borowski, behauptet die Driginal-Aussertigung der Cession vom 4ten September-1827. verloren zu haben, und hat deren Ausgebot beantragt.

Zu diesem Zwede werden alle Diejenigen, welche als Eigenthümer, Erben, Sessionarien, Pfandinhasber oder aus irgend einem anderen Rechts-Grunde aus der bezeichneten Session Ansprücke zu machen haben, aufgesordert, dieselben spätestens in dem auf den 4ten Sept. 1848 Kormittags um 10 Uhr in unsserem Instruktions-Zimmer vor dem Oberlandes-Gerichts-Referendarius Rappold angesesten Termine bei Bermeidung der Präklusion anzumelden. mine bei Bermeidung der Pratlufion anzumelden.

Pofen, den 6. April 1848.

Ronigliches Dber = Landesgericht. Abtheilung für bie Prozef-Sachen.

Rothwendiger Bertauf. Dber=Landesgericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene adelige Gut Charzemo, gerichtlich abgeschätt auf 5840 Rthlr. 3 Sgr. 5 Pf. foll

am 4ten September 1848 Vormittags um 11 Uhr

an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt merben. Tare, Sphothekenschein und Kausbedingungen können in der Registratur eingesehen werden.
Die Erben der Justina gebornen von Trap-

egynsta, verwittweten von Brzechffa, fo wie alle fonftigen unbekannten Real = Pratendenten wer= den aufgeboten, fich bei Vermeidung der Praclusion spätestens in diesem Termine zu melben.
Die dem Aufenthalte nach unbekanuten Gläubis

ger refp. Real- Pratendenten:

1) der Samuel Gottfried Fuche,
2) die Agnes geborne Rempfi, verwittwet gewesene von Mortowska, jest verehelichte
Regierungs-Räthin Krahmer,

3) die Theodor Bupanstifden Minorennen, 4) die Bictoria geborne von Brzechffa, ver-

wittwete von Erapczynsta, 5) die Gebrüder Unton Frang und Leo von Brzedffa,

6) der Lubwig von Brzechffa,

7) ber Raufmann Lippmann Geelig, 8) ber Dicolaus v. Rofgutsti,

werden hierzu öffentlich vorgeladen.
Der zum Verkauf des im Gnesener Kreise belegenen Ritterguts Gorzy kowo im Geschäfts-Zimmer
des unterzeichneten Ober-Landesgerichts auf den
23 sten Februar 1848 Pormittags um 10 Uhr

anberaumte Termin ift bei der erfolgten gurudnahme bes Gubhaftations-Antrages aufgehoben.

Bromberg, den 11. Februar 1848. Königliches Ober-Landesgericht. II. Genat.

3d habe an hiefigem Plate ein Commissions-, Speditions- und Verladungs-Geschäft

etablirt, und mid namentlich vorbereitet, noch fo bedeutende Laften aufs ichnellfte und billigfte mit eigenem Befpanne meiter gu befordern.

Diefes mache ich einem geehrten Publifum mit ber ergebenen Bitte befannt: mich mit ihrem werthen Bertrauen geneigteft zu beehren, und hoffe ich baf= felbe zu jeder Zeit rechtfertigen zu können.

Camter, den 1. August 1848.

Gimon Freibenheim.

Ein Sauslehrer, welcher zugleich Unterricht in der Mufit ertheilen fann, mird von einer Serrschaft in der Rabe Pofens gesucht. Raberes beim Db. = 2. Müller, Königeftraße Do. 16.

Gerberftrafe Do. 43. ift eine große Remife, eine Bertftellftube nebft Boden ju vermiethen. Es durfs ten diefe Lotale befonders fich ju einer Tabatsfabrik

Einem jungen Manne, der deutschen und polni= fchen Sprache mächtig, welcher fich für den Lehrer-Beruf ausbilden will, kann eine gunftige Gelegen-heit nachgewiefen werden durch die Expedition der hiefigen Zeitung.

Ein fautionefähiger Brennerci Infpettor tann beidem Optitus Bilbelm Bernhardt in Pofen (Wilhelmsplag) nachgewiefen werben.

Ein Sandlungsdiener findet ein Untertommen 3 Flatan.

Auftion.

Donnerflag ben 3. August Bormittage von 10 Uhr ab follen im Auftione-Lofal Friedrichestrafe Do. 30. mehrere gut erhaltene Dobel von Daba= gonis und Birkenhelz, worunter I Schreibsecretair, 2 Copha's, 1 Dugend Stuhle, 1 Kleiderschrank, Zische, Spiegel ze. von Mahagonis Solz; ein gutes Gebett Betten, Wasche, nebft verschiedenen andern Gegenftanden, und um 12 Uhr ein halbgedeckter Wagen und für 2 Pferde gutes Gefchirr, gegen baare Bab-Anschüß. lung verfteigert werden.

Baderfrage Ro. 15. find Raffermefferabziehfteine befter Qualität beponirt, und konnen ju möglichft foliden Preifen überlaffen werden. 2B. De goldt.

Eine Brauerei nebft Speicher und Schankwirthfcaft ift fogleich oder von Michaelis c. ab zu vermies Rabere Auskunft hierüber ertheilt die Gigen= thumerin auf der Wallifdei Do. 29.

Friedricheftrage Do. 21. ift die I. und II. Etage nebft Bubchor fofort zu vermiethen und gu begiehen.

Seute Mittwoch ben 2. Muguft: Abschieds Konzert, vom Musikkorps bes 18ten Regiments im Sildebrandtschen Garten. — Ansfang 6 Uhr. Entree à Person 2½ Sgr. Familie 5 Sar.

Städtchen.

Donnerftag den 3. August: Großes Gartenton-Bert, ausgeführt von Sautboiften des Leib-Infant.-Regts. Entree à Perfon 2½ Egr. Familien 5 Sgr. Anfang 5½ Uhr. Es ladet dazu ergebenft ein Rufus.

## Berliner Börse.

| Den 31. Juli 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zinsf.  | Brief.      | Geld.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34      | 734         | 73        |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 88          | 100       |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31      | 703         | -         |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31      |             | Sterney   |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31      | 77          | -         |
| Grossh. Posener »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       |             | 92        |
| The state states of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 31   | 771         | 763<br>85 |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31      | 911         | 03        |
| Pommersche Kur- u. Neumärk. * Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31      | 911         | 903       |
| Schlesische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      | 314         | 307       |
| v. Staat garant. D. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31      | 813         | 814       |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | -           | 831       |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -       | 13.7        | 1372      |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | 131         | 123       |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       | 31          | 44        |
| Eisenbahn - Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1017.84 | HARRY.      | alida 80  |
| voll eingezahlte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DITTE   | ma d        | perm      |
| Berlin-Anhalter A B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cute    | 861         | 851       |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 821         | 44 191    |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 001         | 7.11      |
| Paulin Datadam Magdah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41      | 881         | 614       |
| Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | of distance |           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5       |             | 741       |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _       |             | 841       |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31      | N.ID        | 044       |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41      | 874         | 871       |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | _           | 91        |
| Wiedenschles -Markische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31      | 864         | 674       |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 811         | 803       |
| Control of the Contro | 5       | 931         | 0.70 A    |
| " " III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5       | 881         | -         |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31      | 851         | 811       |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31      | 851         | 841       |
| Stamm-Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | hob 8       | 53        |
| » Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       | anc s       | 66        |
| " " Clast warmtint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31      |             | THE STATE |
| Thuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 504         | - Thinks  |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34      | 00%         | 64        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |           |